# Amtsblatt "

## Zemberger Zeitung. Gazety Lwowskiej.

17. Oftober 1861.

Nrº 242.

17. Października 1861.

(3)

(1925)Kundmachung.

Dr. 65887. Im Grunde Ermachtigung bes h. Minifieriums für Danbel und Bollemirthicaft vom 29. Ceptember 1861 3.3311/300 hat man ben f. f. Forstrath und Referencen Joseph Lehr jum Prafes, ben bet ber hiefigen f. t. Finang-Landes-Diretzion in Bermendung ftebenben t. f. Oberforfter Rarl Bernacgit und ben Privat . Forstbireftor Deinrid Etrzeledi in Graficzon zu Prufungetommiffaren, und ben f. f. Oberforster Ludwig Dies in Bolecom, tann ben f. f. Oberforster Rarl Difolafch in Kalueg ju Erfasmannern bei ber am 28. Otiober 1861 und ben bemnacht folgenden Tagen in Lemberg abzuhaltenden Ctaateprufung für felbfifiandige Forstwirthe und für bas Forfifdus. jugleich technische Silfepersonale ernannt.

Was im Nachhange ber h. Kundmachung vom 23. Mai 1861 8. 83210 gur allgemeinen Renntniß gebracht wirb.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg am 8. Oftober 1861.

lecki na komisarzów, zaś c. k. nadleśny Ludwik Dietz w Bolechowie i c. k. nadleśny Karol Mikolasz w Kałnszu na zastępców przy egzaminach krajowych w dniu 28. października 1861 r. i w dniach następujących we Lwowie odbyć eie mających dla leśnych gospo-

Obwieszczenie.

zostali mianowani: c. k. radca leśny i referent Lehr Józef na pro-

zesa, zostający przy tniejszej c. k. krajowej dyrekcyi skarbowej

do osobnych przyporuczeń c. k. nadleśny Karol Bernaczek i w stuż-

bie prywatnej dobr Krasiczyna dyrektor leśny Henryk Strze-

Nr. 65887. Na mocy upoważnienia wys. c. k. ministerstwa handla i ekonomii krajowej z dnia 29. września 1861 roku do 1. 3311/300

Dziennik urzędowy

mocników. O czem dodatkowo do tutejszego obwieszczenia z dnia 23go maja 1861 do l. 33210 ku powszechnej podaje się wiadomości.

darzów samodzielnych, a oraz ku ochronie lasów technicznych po-

Od c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 8. października 1861 r.

(1953)Runbmachung.

Mro. 8139. Da auch ber auf ben 17. Ceptember 1861 jur Berpachtung bes Gemeindezuschlage ber Stadt Zolkiew von geiftigen gebrannten Getranten und von Bier mit bem Fiefalpreife pr. 8200 fl. bestimmte Termin fructloe ablief, fo wird auf ben 21. Oftober 1861 eine muntliche Berbandlung, gegenwartig aber vereint mit bem, bem Religionsfonde in ber Stadt Zokkiow gufiebenben Rechte jum Bezuge bee Getrante. Erzeugunge. und Ausschantentgelte ausgeschrieben.

Der Ausrufepreis bes Gemeindezuschlage sammt bem, bem Religionefonde getützenden Enigelb beträgt gufammen 9254 fl. 20 fr.

Die vom 1. Rovember 1861 beginnende Bachtdauer wird auf Gin, und allenfalls bei gunftigen Anbothen auch auf drei Jahre befatigt merben.

Unnehmbare, bem Ausrufepreis nicht unterfiehende Unbothe mer-

ben von ber f. f. Rreibbeborbe fogleich bestätigt merben.

Die Ligitagioneverhandlung wird vom f. f. Begirteamte mit Bediebung bes bon ber f. f. Finang . Begirte . Direffion ju belegirenben Beamien in ber Gemeindeamtefanglet abgehalten, mogu Ligitationeluflige eingelaben werben.

Zolkiew, am 11. Oftober 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 8139. Poniewat na dniu 17. września 1861 względem Wydzierzawienia dodatku do podatku konsumcyjnego miasta Zółkwi od wodki i piwa zpretium 8200 złr. przeznaczony terminbezskutecanie upłynał, wiec na dzień 21. października b. r. nowy termin licytacyi, jednakże teraz wraz z prawem funduszowi religijnemu mieseie Zółkwi przysługnjącym, pobierania dochodu od robienia wyezynku wódki naznacza się.

Cena szacunkowa dodatku konsumcyjnego wraz z dochodem funduszn religijnego wynosi 9254 zł. 20 c. w. a., od której 10%

Wadyum złożyć się ma.

Objekt dzierzawy od 1. listopada 1861 poczynający się, narok, w Pomyślnym razie i na trzy lata potwierdzony bedzie.

Odpowiedoie i nie poniżej ceny wywołania ofiarowane ceny

Przez c. k. władzę obwodowa zatwierdzone będą. dyrekcya miejscowa skarbu w naznaczonym terminie w ratnszu miejskim przedsięwziętą będzie.

Z c. k. władzy obwodowej.

Zółkisw, dnie 11. października 1861.

(1947)E dykt.

Nr. 29930. Którem Jakóbowi Herz Berostein jako z miejsca Pobytu nieznajomemu wiadomem się czyni, iz uchwała z dnia 13. dierpnia 1861 l. 29930 z powodu podanej na duin 12, lipca 1861 1. 29930 przez Zelislawa Bobrowskiego prośby o wykreślenie sumy 300 złr. m. k. ze stanu biernego 45/84 części dóbr Kawęciny z przyleglościami, temnz Jakóbewi Herz Bernstein pan adwokat krajowy Landesberger z zastępstwem p. adwokata krajowego Mahla za kuratora na jego własne koszta i odpowiedzialności ustanowionym

Z rady c. k. sadu krajowego. Lwow, dnia 13. aierpnia 1861.

(1932)E dykt.

Nr. 25536. C. k. sad krajowy Iwowski dla niewiadomego pobyta p. Anieli Sokołowskiej lub jej spadkobierców z życia i pobytu

niewiadomych nadaje tymże za kuratora pana adwokata Dunieckiego z substytucya p. adwokata Mabla, i celem rozpoznania tabularnego pierwszeństwa i rzetelności długów na wsi Szczercu Inb Szczerczyk ciężących, naznacza nowy termin na dzień 20. grudnia 1861 o godzinie 4tej po południu,

O czem się p. Aniela Sokołowska lub jej spadkobiercy z tem uwiadamiaja, azeby albo naznaczonemu kuratorowi swe dowody wręczyli i obrone pornczyli lab ionego obrońcę sobie obrali, inaczej skutki samym sobie przypisać będą musieli.

Z rady c. k. sadn krajowege.

Lwów, dnia 4. września 1861.

Ronfure.Aundmachung.

Mr. 6828. Bei bem hierortigen Poftamte werben bemnachft einige Offiziale. und Atzeffiftenftellen letterer Rlaffe, und zwar erftere mit dem Gehalte von 525 fl. oft. 2B. mit ber Berpflichtung jum Raugionserlage von 600 fl. oft. 2B., lettere mit bem Gehalte von 315 fl. oft. W. gegen Rauzioneleiftung von 400 fl. zur provisorischen Be-

fegung gelangen

Bewerber um biese, so wie um bie fich etwa erledigenden Prattitantenftellen, haben ibre Gefuche unter nachweifung ber gefetlichen Erforberniffe, namentlich ber jurudgelegten Studien, ber Raugions. fahigfeit und vollfommenen Renninif ber beutiden, polnifden und ruthenischen Sprade; bie Bewerber um bie Offigialeftellen auch überdieß unter Nachweifung ber mit gntem Gifolge bestandenen Bostofftgialsprufung langftens binnen zwei Bochen bei ber Boft-Diretzion in Lomborg einzubringen.

Bon ber f. t. galig. Pofibiretgion.

Lemberg, am 13. Oftober 1861.

G b i f t.

Mr. 560. Am 20. Juni 1861 murben in bem Stabiden Strusow, Trembowler Begirte, zwei Bauernpferde, wovon eines braun, bas zweite fuchefarbig, fammt einem Bauernwagen , worauf fich ein

Bauernrod (Opoácza) befand, herrenlos angehalten.

Die aus Anlaß eines vermeintlichen Diebftable burchgeführte Untersuchung hat weder ben Thater noch ben muthmaßlichen Gigenthus mer entbedt. Der Berechtigte wird mit biefem Gbitte aufgeforbert, baß er fich binnen Ginem Jahre vom Tage ber britten Ginfdaltung biefes Ediftes in bie Lemberger Zeitung biergerichts melbe und fein Recht auf bie obigen Saden uachweise, widrigens diefelben veraugert und ber Raufpreis bei Gericht aufbewahrt werden wirb.

R. f. Untersuchungegericht. Trembowls, ben 7. Oftober 1861.

Edykt.

Nr. 560. Dnia 20. czerwca 1861 przytrzymane zostały w miasteczku Strusowie konie, z których jeden maści karogniadej kasztanowaty, rasy koni chłopskich, z wozem chłopskim, na którym

znajdywała się także opończa chłopska.

Poniewaz śledztwo z powodu domniemanej kradzieży przeprowadznne ani sprawcówani właściciela nie wykryło, przeto wzywa się niniejszem prawo do koni, wozu i opończy mającego, ażeby się w przeciągu roku jednego od dnia samieszczenia trzeciego tego edyktu w Gazecie lwowskiej w tutejszym sądzie zgłosił i prawo swoje do tych przedmiotów udowodnił, w przeciwnym razie te przedmioty publicznie sprzedane i cena kupna w c. k. sądzie złożoną zostanie.

Z c. k. sadn śledczego. Trembowls, dnia 7. października 1861.

Nr. 42112. C. k. sąd krajowy we Lwowie ogłasza odnośnie do edyktu z dnia 21. sierpnia 1861 do l. 22783, że uchwałą z dnia 21. sierpnia 1861 do l. 22783 wprowadzone postępowanie sadowe w celu przyznania kapitału wynagrodzenia za zniesione powinności poddańcze z dóbr Zeldec czyli Zelce obwodu Zółkiewskiego w kwotach 20542 zł. 45 kr. i 887 zł. 45 kr. m. k. wymierzonego, rozciaga się także na kapitał wynagrodzenia z przyległości dóbr Zeldec czyli Zelce jako to z Teodorshof w ilości 8832 zł. 55 kr., z Krasiczyna w ilości 4661 złr. 55 kr. i z Henrykówki w ilości 877 zł. 35 kr. m. k., któreto wynagrodzenie równocześnie na wezwanie c. k. namiestnictwa w sprawach indemnizacyjnych nchwałą do liczby 61283 przy dobrach Zeldec czyli Zelce uwidecznione zostało.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, doia 2. października 1861.

(1930)Gbift.

Mro. 37956. Bom f. f. Landes- ale Sanbele- und Bechfelgerichte wird bem Roman Jaworski mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es babe wider ihn Nathan Reitzes sob praes. 31. Juit 1861 3. 32741 ein Gesuch um Zahlungeauflage ber Wedifelsomme von 300 fl. oft. 2B. f. R. G. angebracht nnb nm richterliche Silfe gebeten, mornber bie Zahlungsoustage unterm 8. Augnit 1861 3. 32741 bewillint murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Landes- ale Sandels- und Wechfelgericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Grn. Advotaten Dr. Pfeitser mit Substituirung bes frn. Atvolaten Dr. Rodakowski als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Bechfelordnung verhandelt merben wird.

Onrch diefes Goift mird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbft ju ericheinen, ober bie erforberlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mablen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstebenben Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Bom t. f. Landes- als Sanbels. und Wechfelgerichte. Lemberg, ben 5. September 1861.

Nr. 40132. C. k. sad krajowy lwowski nieobecnego z miejsca pobytu niewiadomego kaiędza Jana Jarmułowicza Łozińskiego, dawniej parocha w Jaśniskach, a w razie śmierci jego niewiadomych ankcesorów niniejszem uwiadamia, że Jan, Franciszek, Józef i Marya z Malinów Struss Łozińscy o przyznanie prawa własności do części w Jaśniskach znajdnjących: Jaśniszczyzna, Pohoreczyzna, Lewkowszczyzna, Bąkowszczyzna i Zerebyszczyzna zwanych i zaintabalowania się za właścicieli takowych pod dniem 18. września 1861 do 1. 40132 pozew wytoczyli, w skatek którego do ustaego postępowania termin na 23. grunduia 1861 o godzinie 10tej przed połndniem wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanego wiadomo nie jest, przeto c. k. sąd krajowy lwowski na tegoż niebezpieczeństwo i koszta w celu obrony postanowił knratora pana adwokata Tustanowskiego z zastępstwem pana adwokata Kabata, z którym powyzsza sprawa na terminie dnia 23. gradnia 1861 o godzinie 10. przed południem podług ustawy postępowania sądowego dla Galicyi przepisanej przeprowadzona będzie.

Wzywa się więc zapozwanego, aby na powyższym terminie albo esobiście do sądu się stawił, albo też potrzebne do swojej obrony dokumenta i informacyę postanowionemu knratorowi udzielik, lub też innego pełnomocnika sobie obrak, i o tem sądowi doniósł, albowiem inaczej wszelkie następstwa niekorzystne sam sohie przypisze.

Lwów, dnia 25. września 1861.

G d i f t. (1938)

Nro. 33651. Bon bem f. f. Lemberger Landes- als Sandelsund Wechfelgerichte mirb allen jenen Glaubigern, benen ber hierge. richtliche Bescheib vom 19. September 1861 Zahl 33654/61 aus mas immer für einem Grunde nicht jugeftellt merden fonnte, oder erft nach ber Sand in die Stadttafel gelangen murden, mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag jur Bereinbringung der von Hirsch Mises gegen Isaak Kolischer erstegten Summe pr. 2100 fl. oft. Mahr. fammt 6% Binfen vom 26. Ceptember 1857, Gerichtetoften 4 fl. 72 fr. oft. 2B., Erekuzionstoften pr. 7 fl. oft. B., 4 fl. 50 fr. oft. B. und der Roften biefes Befuchs pr. 43 fl. 38 fr oft. B. bie erekutive Feilbietbung bes, dem Schuldner Isaak Kolischer, als Erben nach Lea Kolischer gufiebenben Rechtes ju bem, laut ber im Uritb. 302. p. 254. et 255. n. 118. et 119. ingrofürten Erbebefrete, ihm eingeantworteten 15/28 Untheile von dem Biertheil oder 15/112 Antheile von der ganzen Rea-litat Rr. 3572/4 in zwei Terminen, d. i. am 15. November 1861 und 20. Dezember 1861 jedesmal Bormittags 9 Uhr, doch nicht unter bem Chatungswerthe bewilligt murbe.

G8 wird daher benfelben ber Landes- und Gerichtsadvokat Berr Dr. Pfeiffer auf beren, Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Berichtes jugefiellt.

Bom f. f. ganbes. ale Sandels. und Wechfelgerichte. Lemberg, ben 19. September 1861.

Mro. 33651. Com Lemberger f. f. Landes, als Handelege. richte wird hiemit fundgemacht, daß über Ansuchen bes Hirsch Mises im weiteren Grefugionemege bes rechtefraftigen Bablungeauftrages ddto, 29. April 1858 Buhl 16460 und bei nachgewiefenem Iten und 2ten Grefugionegrabe jur Bereinbringung ber von Hirsch Mises gegen Isaak Kolischer erfiegten Summe pr. 2100 fl. oft. B. fammt 6% Binfen vom 26. September 1857 Gerichtetoften pr. 4 fl. 72 fr. oft. 2B., Exefugionstoften pr. 7 fl. oft. 2B., 4 fl. 50 fr. oft. 2B. und ber Roften diefes Gesuches pr. 43 fl. 38 fr. ofterr. D. die exefufive Reilbietung bes, dem Schuldner Isaak Kolischer ale Erben nach Les Kolischer gufiehenden Rechtes gu bem, laut ber im Urfob. 302. p. 254. et 255 n. 118. et 119 inaraffirten Erbebefrete, ibm eingeantwerteten 15/28 Untheile von bem Biertheil ober 15/112 Untheile von ber gangen Realität Rr. 3572/4 in zwei Terminen, bas ift: om 15. Rovem. ber 1861 und 20. Dezember 1861 jedesmal Bormittage 9 Uhr um ben anf 2644 fl. 49 fr. oft. B. ermittelten Schapungewerth, jetoch nicht unter bemfelben bewilliget murbe :

1) Jeder Kaufluftige ift verbunten, 5% bes Ausrufepreises als Angelb an Sanben ber Ligitagionstommiffien im Baaren ober mittelit Staatepopieren ober galig. fandiiden Pfandbriefen nach bem Sages. furewerthe, ober endlich mittelft Sparkaffebucheln nach bem Rominals betrage zu erlegen, welches Lingeld für ben Meiftriethenden grudbehalten und in die erste Raufschillingsbolfte einge echnet, ben übrigen Ligitanten aber nach der Ligitagion gurudgeftellt merden mirb.

2) Die Ginfichte- und Abichitfionahme ber Schötungeurfunde und der Feilbiethungsbedingungen fieht Jedermann in der Registratur des f. f. Lemberger Landes- ale Sandels- und Bechselgerichtes offen.

3) hieven werben ber Grefugionsführer, Grefut und bie hope. thetarglaubiger, die t. f. Finangprofuratur, die dem Leben und Bobas orte nach unbefannten Cheleute Frang und Anna Donnel durch den Rurator frn. Dr. Pfeiffer mit Substituirung bee frn. Dr. Mahl und mittelft Gbift, und jene Glaubiger, welchen aus mas immer fur einem Grunde diefer Bescheid nicht jugestellt werden konnte, oter welche erft nach ber Sand an bie Stadttafel gelangen follten, burch ben Rurator frn. Dr. Pfeiffer und Gbift verftanbiget.

Lemberg, am 19. September 1861.

E dykt.

Nr. 33651. C. k. sąd krajowy jako sąd handlowy we Lwowie uwiadamia niniejszem, iż na podstawie prawomocnego nakazu płatniczego z dnia 29. kwietnia 1858 do liczby 16460, gdy 1szy 2gi stopień egzekucyi dokonanym, nchwałą z dnia 19go września 1861 l. 33651 przymusową sprzedaż praw Izaaka Kolischera jako spadkobiercy po Lei Kolischer, do 15/28 części, czwartej części czyli do 15/112 części całej realności pod Nrem. 3572/4 przyznanych mu dekretem dziedzictwa w księgach gruntowych Nr. 302. pag. 254. i 255. n. 118. i 119. ingrosowanym, na zaspokojenie Hirszowi Miezesowi należnej sumy 2100 zł. w. a. z odsetkami po 6% od 26go września 1857 bieżącemi, kosztów sądowych i egzekucyjnych w kwocie 4 zł. 72 kr. w. a. 7 zł. w. a., i 4 zł. 50 kr. w. a., nakoniec terazniejszych kosztów w kwocie 43 zł. 38 kr. w. a. zezwolił, oraz że sprzedaż ta odbędzie się w sądzie krajowym w dwóch terminach, to jest 15. listopada 1861 i 20. grudnia 1861 zawsze o godzinie 9. rano za szacunkową cenę w kwocie 2644 zł. 49 kr. w. a ; jednak prawa wzmiankowane w tych terminach niżej ceny szacunkowej sprzedane nie będą.

Jako cene wywołania praw Isaakowi Kolischer na mocy dekretu dziedzictwa w księgach gruntowych Nr. 302. pag. 254. i 255. n. 118. i 119. wpisanego przysłużających do addykowanych mu jako spadkobiercy po Leji Kolischer 15/112 części realności pod Nrem. 3572/a stsnowi się z oszacowania wynikła wartość 18/112 tych części realności pod Nr. 3572/4 w kwocie 2644 zł. 49 kr. w. a.

Wejrzenie i podniesienie odpisów aktu szacunkowego i war runków zezwala się każdemn w registraturze c. k. sądu krajowego

jako sadu wekslowego i handlowego we Lwowie.

O powyższej uchwale uwiadamia się prawozwyciężcę egaekuta, wierzycieli intabulowanych, c. k. prokuratoryę, z życia i pobytu nie wiadomych małżonków Franciszka i Anne Donnel przez kurators adwokata Dra. Pfeiffer z zastępstwem adwokata Dra. Mahl za pomoca edyktu, również wszystkich wierzycieli, którymby uchwała to z jakiegokolwiek powodu doreczoną być nie mogła, lub którzyby później do tabuli miejskiej weszli, przez edykt i kuratora adwokata Dra. Pfeiffera.

Lwów, dnia 19. września 1861.

G d i P t. (2)

Rr. 42029. Bom f. f. gantes, ale Sanbelsgerichte wird hiemit fundgemacht, daß Joseph Halbacz feine Firma "J. Halbacz" für eine gemischte Baarenhandlung am 26. September 1861 protofollirt hat-

Lemberg, am 3. Oftober 1861.

Rundmachung.

Rr. 703. Bur Befegung ber hiergerichte erledigten Atgeffiffen' ftelle mit bem Behalte jahrlicher 367 fl. 50 fr. oft. 2B. wird hiem! ber Ronfurs ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre Gefuche im vorgefdriebenen Beg binnen 4 Wochen von der britten Ginschaltung diefer Rundmachung anher gelangen zu laffen.

Bom Prafibium bes f. f. Rreisgerichts.

Przemysl, am 11. Oftober 1861.

Rro. 40504. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber nachstehenber angeblich in Berluft gerathener Aupons von Grundentlaftungs Dbligazionen bes Lemberger Berwaltungegebiethes, als:

- 1) Des 16., 17., 18. und 19. am 1. November 1861, 1. Mat und 1. November 1862 und 1. November 1862 und 1. Mat 1863 fälligen Kupons der Grund Gritaftungs Dbligazion Rro. 7728 pr. 1000 fl. KM.
- 2) Des 16., 17., 18, 19. und 20. am 1. November 1861, 1. Wai und 1. November 1862 und 1. Mai und 1. November 1863 fälligen Rupons ber Grund-Entlasinnge-Obligazion Aro. 13217 pr. 1000 fl. KM.
- 3) Des 17., 18., 19. und 20. am 1. Mai und 1. November 1862, bann am 1. Mai und am 1. November 1863 fälligen Rupons, der Grundentiastungs-Obligazion Nro. 15813 pr. 1000 fl. KW. mittelst diese Ediftes erinnert, daß diese Rupons binnen Einem Jahre, sechs Wochen und drei Tagen nach eingetretener Fälligkeit eines seden derselben, oder falls die Obligazionen, zu welchen diese Rupons gehören, früher verlost werden sollten, binnen Einem Jahie, sechs Wochen und drei Tagen von dem nach Maßgabe der Verlostua eintretenden Zahlungsteimine der betreffenden Obligazionen, in so ferne Niemand früher den Betrag dieser Rupons bei der Kasse erhoben hätte, für amortistrt erklätt werden würden.

Lemberg, ben 9. Oftober 1861.

### Obwieszczenie.

Nr. 40504. C. k. sąd krajowy Lwowski posiadaczów następujących zagubiobych kuponów od obligacyi indemnizacyjnych okręgu administracyjnego Lwowskiego, jako to:

1) 16., 17., 18. i 19. dnia 1. listopada 1861, 1. maja i 1. listopada 1862 i 1. maja 1863 płatnego kupona od obligacyi Nr. 7728 na 1000 złr.

- 2) 16., 17., 18., 19. i 20. dnia 1. listopada 1861, 1. maja i 1. listopada 1862, 1. maja i 1. listopada 1863 zepadającego kupona od obligacyi indemnizacyjnej Nr. 18217 na 1000 złr.; na-reście
- 3) 17., 18., 19. i 20. doia 1. maja i 1. listopada 1862, 1. maja i 1. listopada 1863 zapadłego kupona od obligacyi indemnizacyjnej Nr. 15313 na 1000 złr. niniejszem upemina, iż wyż nadmienione knpony po upływie roku, sześcin tygodni i 3 doi po zapadnięciu każdego knpona, lub gdyby obligacya, do której kupony należą, pierwej wylosowaną była, po upływie roku, 6 tygodni i 3 dni od czasu terminu wypłaty obligacyi rachować się mającego, gdyby ilość kuponowa w kasie pierwej podniesioną nie była, za amortyzowane i nieważne nznane będą.

Lwów, dnia 9. października 1861.

Nr. 41760. Vom f. f. Lanbes als Sanbelsgerichte wird ben Frauen Theresia Nawratil und Sophia Glanz mittelft gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider sie Ester Kahane ein Gesuch suh praes. 1. Oftober 1861 3. 41760 angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber die Zahlungsaussaussaus unterm 3. Oftober 1861 3. 41760 bewilliget wurde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, so hat das t. f. Landes- als handelsgericht zu beren Vertretung und auf ihre Gefahr und Rosten ben hiesigen Abvokaten Dr. Hönigsmann mit Substituirung bes Advokaten Dr. Jablonowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschrie-

benen Gerichtsordnung verhandelt werden wirb.

Durch dieses Goitt werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzuiheilen ober auch einen anderen Sachwalter zu mablen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst betzumessen haben werden.

Bom f. f. Landes. ale Sandels. und Bechfelgerichte. Lemberg, den 3. Oftober 1861.

Nr. 3594. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski w skutek dekretu kancelaryi nadwornej z dnia 6. stycznia 1842 do l. 39758 niniejszem spadkobierców Cezaryi Gorzewskiej wzywa, ażeby w przeciągu jednego roku, sześciu tygodni i trzech dni tem pewniej się zgłosili i prawa swoje do złozonych w depozycie tutejszym na rzecz masy Cezaryi Gorzewskiej obligacyi pożyczki narodowej w wartości imienuej 460 złr. m. k i gotówki 109 złr. 86 c. wal. anstr. okazali, ile ze w razie przeciwnym depozyt ten jako bezdziedziczny Państwn wydany zostanie.

Tarnopol, duia 30. września 1861.

Mro. 41899. Bom f. f. Landes, als Handelsgerichte wird bem Simche Chamaides mittelft gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wiber ihn Samuel Schönhlum unterm 2. Oktober 1861 Zahl 41899 ein Gesuch um Zahlungsaussage ber Wechselsumme pr. 113 fi. 24 fr. oft. M. f. N. G. angebracht und um richterliche hilfe gebeten,

worüber bie Zahlungeauflage unterm 3. Oftober 1861 Bahl 41899 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ift, so hat bas t. f. Landes, als Handelsgericht zu bessen Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten ben hiesigen Herrn Abvolaten Dr. Pfeister mit Substitutrung bes Herrn Abvofaten Dr. Hosmann als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Wechselordnung verhandelt werden wirb.

Durch bieses Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst die Aeugerung abzugeben, ober die ersorderlichen Rechtsbehelse bem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und biesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschrifismäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Versabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Wom f. f. gandes - ale Dandels. und Wechselgerichte.

Lemberg, am 3. Oftober 1861.

Mro. 25819. Bom f. k. Landesgerichte wird der abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Frau Karoline Kampf vereteslichten Baraniecka, der Frau Amalie Kampf, dann Frau Aona Wilhelmina Mortini, vereheltchten Fedaczyńska, der Antonina, dem Kard und Mathias Krieger, sodann allen Theilnehmenden des Erbrechtes nach Johann Malkias, dann Gottsried und Christian Kampf, so wie nach Inliadna Krieger und Anna Wilhelmina Fedaczyńska geborene Martini mittelst gegenwärtigen Goiltes bekannt gemacht, es habe wider sie und Andere Johana Schwestka im eigenen und seiner mindersährigen Tochter Helena und Anna Schwestka Ramen auf Vöschung der zu Gunsten des Johann Kampf im Lastenstande der Meolität und des Grundes sud Nro. 293 Stadt, sodann des fünsten Theils der auf dieser Realität haftenden Summen von 2451 fl. 51 fr. W.B. und 167½ boll. Dus. sammt Zinsen pränctirten Summen 1600 fl. A.M., dann 500 fl. W.B. Klage angedracht und um richterliche Selfe gebeten, worüber zur Berhandlung die Tagsasung auf den 7. Jänner 1862 um 10 Uhr Vormittags bestimmt wird.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten bem Gerichte unbefannt ift, fo hat das f. f. Landesaericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Advofaten Dr. v. Czajkowski mit Substitutrung bes Abvofaten Dr. Madejski ale Rurgtor bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach ber fur Galizien vorgeschries

benen Berichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch bieses Edift werben bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforterlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mablen und diesem f. t. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werben.

Wom f. f. Landesgerichte. Lemberg, ben 18. September 1861.

Mr. 29970. Bon bem k. k. Lemberger Landesgerichte wird den, dem Leben und Wohnorte nach undefannten Cajetan und Ludovika Marin und beren dem Leben und Wohnorte nach undefannten Grben mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß das Großhanelungshaus Hausner & Violland gegen dieselben das Exekuzionszesuch de praes. 12. Juli 1861 Z. 29970 zur Eindringung der mit dem Urtheile des des standenen Lemberger Magistrats vom 21. Juni 1845 Z. 13679 erssieaten Restsorderung von 1500 fl. KM. sammt Zinsen und Nedengebühren überreicht hat, in Folge dessen mittelst des unter Einem erges henden Beschlußes die exekutive Intabulazion und die Sequestrazion der Realitäten sub Mrc. 140 und 141 han Lemberg verwilliget wurde.

Da der Wohnort des Cajetan und der Ludovika Marin und beren Erben unbekannt ift, so wird denselben der Landes- und GerichtsAbvofat Dr. Malinowski mit Substituirung des Landes- und GerichtsAbvofaten Dr. Pteiser auf ihre eigene Gefahr und Koffen zum Kurator bestellt und bemselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 11. September 1861.

(1935) Lizitazions - Aundmachung. (1)

Mr. 2232. Bom Sadagorer k. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit befannt gemacht, daß zur Hereinbringung der durch Koppel Retter mider Thaddaus Kazimirowicz ersiegten Summe von 114 fl. KM. ober 119 fl. 70 fr. öst. Währ. s. N. S. die erekutive Bezäuserung der dem Thaddaus Kazimirowicz, eigentlich dessen Erben, als: Epistemia, Anton, Franciska, llasz und Carl Kazimirowicz gehörigen, zu Sadagora sud CN. 104 gelegenen Realität demilliget wurde, welche in drei Terminen, nämlich am 29. Oftober, 12. November und 26. November 1861, jedesmal um 10 Uhr Bormittags unter den hiergerichts einzusehnden Bedingnissen abgebalten werden wird.

Siezu werden Raufluftige mit bem Beifage eingeladen, baß biefe Realitat nur am dritten Termine unter bem Schahungswerthe von

501 ft. 90 fr. öft. 2B. hintangegeben werden mirb.

Bom f. f. Bezirksamte ale Gericht. Sadagura, am 26. September 1861.

14

C b i t t. (1944)

Rro. 81994. Bom t. f. Landesgerichte gu Lemberg wird ten, bem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben bes Hersch Danziger ober Danciger mittelft gegenwartigen Gotiftes befannt gemacht, es habe miber biefelben Josef S. Jürgens, Gigenthumer ber Realität Rr. 118% in Lemberg, wegen Loschung ber im Lastenstande ber Rea-lität Rr. 118% in Lemberg laut dom. 15. pag. 32. n. 8. on. hppothegirten Summe pr. 150 fl. ober 600 fip. noterm 26. Juli 1861 3. 31994 eine Rlage angebracht und um richterliche Bilfe gebeten, worüber gur mundlichen Berhandlung bie Tagfahrt auf ben 26. November 1861 11 Uhr Bormitrage angeordnet murbe.

Da ber Aufenibaltsort ber Belangten, ja fie felbft bem Ramen nach unbefannt find, fo bat bas t. f. Canbesgericht gu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben biefigen ganbes- unb Berichte-Abvofaten Dr. Julius Kolischer mit Enbstitutrung tes Ab. vofaten Dr. Wurst als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Redieface nach ber für Galigien vorgefdriebenen Berichtsordnung ver-

banbelt merben mirb.

Durch biefes Gbift merben bemnach bie Belangten erinnert, gur rech. ten Beit entweber felbft ju ericheinen, ober bie erforberlichen Rechte. bebelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Sacmalter ju mablen, und biefem ganbesgerichte anzuzeigen, überbaupt die jur Bertheidigung tienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel au ergreifen , indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entfiehenben Folgen felbft beijumeffen haben werben.

Bom t. f. ganbesgerichte.

Lomberg, am 10. September 1861.

E d

Nr. 31994. C. k. sąd krajowy Lwowski sukcesorów żyda Herscha Danzigera albo Dancigera z imienia i miejsca pobytu niewiadomych niniejszym edyktem nwiadamia, iż przeciw nim względem ekstabulacyi sumy 150 zł. czyli 600 złp. z procentami, na rzecz masy pupilarnej Herscha Danzigera w stanie dłużnym realności pod l. 1186/, we Lwowie dom. 15 str. 32. l. 8. cież. hypotekowanej, Józef S. Jürgens właściciel wspomoionej realności pod dniem 26go lipca 1861 do l. 31994 pozew wytoczył i o sądową pomoc prosił, na co do ustnej rozprawy dzień 26. listopada 1861 przed południem o godzinie 11tej naznaczono.

Peniewak atoli miejsce pobytu zapozwanych i nawet oni sami z imienia sa niewiadomi, przeto sad krajowy do zastapienia tychże na ich kosst i niebezpieczeństwo tutejszego adwokata krajowego i sądowego Dra. Juliusza Kolischera z zastępcą edwokatem krajowym i sądowym Drem. Wursztem jako kuratora postanawia, z którym wniesiova sprawa wedłng powszechnej ustawy sądowej dla Galicyi

przypisanej przeprowadzona będzie.

Niniejszem edyktem upominają się przeto zapozwani, aby na cas albo sami staneli, albo aby innego rzecznika sobie obrali, i tegos sadowi canajmili, jednem słowem, aby wszystkie do ich obrony postukyć mogące dozwolone środki przedsięwzieli, gdyż wszelkie złe skutki z opuszczenia tychże wypłynać mogace, sami sobie przypisacby musieli.

Z rady o. k. aadn krajowego. Lwów, daia 10. Września 1861.

Obwieszcznie.

Nr. 3370. Ze strony c. k. powiatowego arzędu niniejszem wiadomo się ozyci, że w skutek rozporządzenia prześwietnego o. k. obwodowego urzędu Sanockiego z dnia 23. września b. r. Nr. 3296 na zaspokojenie zaległości podatkowych państwa Unkla, propinacya piwna, t. j. prawo wyrobu i wyszynku piwa w mieście Dukli na czas od 1. stycznia do kośca grudnia 1862 w drodze publicznej licytacyi na dniu 7. listopada b. r. w swykłych nrzedowych godzinach w tutejszej c. k. powiatowej kancelaryi w drodze publicznej licytacyi wydzierzawioną zostanie.

Licytować chęć mający zechcą się na powyższym terminie, zaopatraeni 10% wadyum od ceny wywołania w kwocie 1000 zł. a.

w. w tutejszej c. k. powiatowej kancelaryi zgłosić.

Deklaracye pisemne prawomocnie wystawione i potraebnem

wadyum zaopatrzone będą także nwzględnione.

Zresztą będą bliższe licytacyjne warunki na powyższym terminie przed rozpoczęciem licytacyi do wiadomości podane.

Dukla, dnia 8. października 1861.

(1917)Lizitazions . Ankundigung.

Mro. 3115. Bur Berpachtung ber Dage und Baggelber fur bas Bermaltungsfahr 1862 in ber Stadt Kntty wirb am 25. Oftober 1862 in ber Gemeindeamtstanglet bie Ligitagion ftattfinben.

Der Fistalpreis in 475 fl. oft. IB. - Das Babium 10%. Bom t. f. Begirteamte.

Kutty, am 3. Oftober 1861.

Ogłoszenie lieytacyl.

Nr. 3115. Do wydzierzawienia dochodu od miary i wagi na rok 1862 w mieście Kuttach odbędzie się dnia 25. października r. h. licytacya w gminnej kancelaryi.

Fiskalna cena 475 st. a. w. - Wadyum 10%. Z c. k. Urzędu powiatowego.

Kutty, dnia 3. października 1861.

(1) G b i f t. (1949)

Dro. 84747. Bon bem f. f. Landesgerichte wird bem abmefenben und

bem Wohnorte nach unbefannten Stanislaus Jagielski mit biefem Gbilte Lefaunt gemacht, daß Moses Mohr um Pranotirung ber Bechfelfumme von 1680 fl. im Laftenftande bes fur Stanislans Jagielski über ben Gutern Jablonica ruska einverleibten Legate von 5000 fl. R.M., fowie im Laftenftande ber Gut-r Jagielnica raska fammt Bugebor unterm 22. Marg 1861 B. 12853 eingefcritten ift und biefe Pranoti. rung bom hohen f. f. Dberlanbesgerichte unterm 29. Juli 1861 Babl 18704 bewilligt murbe.

Da der Bohnort bee befagten Stanislaus Jagielski unbefannt ift, fo wird bemfelben ber gandesabvofat Dr. Pfeiffer auf feine Befahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte

Bescheid biefes Gerichtes angestellt.

Bom f. f. ganbesgerichte.

Lemberg, am 16. September 1861.

C b i f t.

Mr. 998. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Kimpolung wird bekannt gemacht, es fet am 20. Mai 1845 Lupul Medrihan ju Fnndul Moldovi ohne hinterlaffung einer lestwilligen Anordnung gestorben.

Da auf feine Berlaffenschaft feinen großfahrigen Rindern Nicolai, Nikitta, Illie, Maria und Damitru ein Erbrecht gnftebt, ber Auf. enthalt bes Illie Medrihan biefem Gerichte aber unbefannt ift, fo wird berfelbe aufgeforbert, fich binnen Ginem Jahre von bem unten gefehten Sage an bei biefem Gerichte ju melben und bie Erbeerflarung angubringen, widrigenfalls bie Berlaffenfchaft mit ben fich melbenden Erben nnd bem fur ihn aufgestellten Rurgtor Nicolai Medriban abgehandelt merben murbe.

Bom t. t. Begirffamte ale Gericht.

Kimpolung, ben 10. Ottober 1861.

C b t t t. (1)

Dr. 41852. Bom f. f. ganbes. ale Sanbelsgerichte mirb ben Prauen Theresia Nawratil und Sophia Glanz mittelft gegenwartigen Stiftee befannt gemacht, es habe miter fie Samuel Margosches ein Gefuch sub praes. 1. Oftober 1861 3. 41852 um Zahlungsouffage ber Bechielfumme pr. 300 ft. oft. Babr. f. D. G. angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber bie Bablungsauflage unterm 3. Dt. tober 1861 3. 41852 bemilliget murbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, fo bat bas f. f. Landes. ale Santelegericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben biefigen Advotaten Dr. Pfeifer mit Enbittui. rung bee Abvotaten Dr. Mahl ale Rurator bentellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ter für Galizien vorgeschriebenen Bechfels

ortnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Ebift werben bemnach bie Belangten erinnert, gnr rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober bie erforberlichen Rechte. bebelfe bem bestellten Vertieter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Beriheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftebenben Folgen felbst beigumeffen baben werben.

Bom f. f. gandes- als Sanbels- und Wechfelgerichte.

Lemberg, am 3. Oftober 1861.

## Spis osób we Lwowie zmarłych.

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 23. do 30. września 1861.

Lauer Marya, wdowa po wożnym, 69 l. m., na sparaliżowanie płuc. Spineter Wiktorya, wdowa po fabrykancie prochu, 66 l. m., ze atarości, Kokoszka Franciszka, szwaczka, 24 l. m., na sparaliżowanie mózgu. Schayer Karol, majster krawiecki, 57 l. m., na sparaliżowanie płuc. Dzinbezyńska Barbara, żona krawca, 19 l. m., na krwiotok. Budnarska Teodora, wyrobnica, 19 l. m., na zapalenie błony brzuchowej. Buryan Julia, wyrobnica, 34 l. m. Szczuczka Józefa, wyrobnica, 45 l. m., na wodna puchline. Sasiada Apolonia, wyrobnica, 37 l. m., na gangrynę. Kuklowa Marya, wyrobnica, 40 l. m., na niemoc. Makowicz Marya, wyrobnica, 34 l. m., na wodna puchlinę. Binasiewicz Jan, wyrobnik, 30 l. m., na zapalenie płuc. Lubicka Katarzyna, wyrobnica, 22 l. m., na zepaucie krwi. Kiędzierski Michał, wyrobnik. 60 l. m., na konsumcyę. Minoska Anna, wyrobnica, 50 l. m., dto. Knippel Marya, wyrobnica, 38 l. m., na niemoc. Bily Ewa, wyrobnica, 24 l. m., na raka. Zarańska Zofia, uboga, 77 l m, na niemoc. Jurasaek Alfred, dziécię urzędnika, 1 r. m., na konaumcyę. Bartoszyński Mieczyaław, dziécię urzędnika, 2 l. m., na anginę. Hostoński Ferdynand, dziście szynkarza,  $\frac{1}{12}$  r. m., na wodę w głowie. Matuszewski Józef, dziście ślusarza,  $\frac{1}{12}$  r. m., na kurcze. Iwanicka Marya, dziście służący, 2 dni m, z braku sił żywotnych. Onyszkiewicz Michalina, dziście przedmieszczanina, 7 dai m., na kurcze. Mazeppa Tekla, dziecię służącego, 14 dni m., na kurcse.

Buryau Antoni, dto. S/12 r m., na anginę.

Cukroski Karol, dziecię wyrobnika, ż l. m., na ospę

Lebediow Anna, dto. 13 r. m., na koklusz.

Bresler Düne, żona tandyciarza, 60 l. m., na sparaliżowanie wuętrzneści.

Poch Chaje, żona machlerza, 50 l. m., na niemoc. Poch Chaje, żona machlerza, 50 l. m., na niemoc.

Wiksel Leiser, ubogi, 80 l. m., ze starości.

Byk Simche, pisarz, 24 l m., na suchoty.

Stein Chaim Leib, ubogi, 52 l. m., na zapalenie wnętrzności.

Kalich Mendel, dziście ubogiego, 13 tyg. m., na suchoty.

Bik Leiser, dziście ubogiego, 14 na konsumcyę.

Welger Hinde, dto.

Star m., dto.

Brodek Sara, dto.

12 r m., na karcze.

Kronik Rachel, dziście zegarmistrza.

Helub Jurko, wojskowy, 35 l. m., na biegunkę.